## Nº 35.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Connabends, den 30. April 1825.

Angekommene Fremde bom 26ten April 1825.

Herr v. Schwanenfeld, Obrist-Lieutenant, aus Breslau, Hr. Gutsbesitzer v. Schwanenfeld aus Berlin, Hr. Obrist v. Diericke und Hr. Adjudant Riedel aus Thorn, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Choczicze, I. in Mro. 168 Wasserstraße.

Den 27ten April.

Herr Kaufmann Köhler aus Berlin, Hr. Kaufmann Gardemin aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Brodowski aus Heisdorff, Hr. Landrath v. Kornatowski aus Chalin, Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski aus Kasinowo, I. in Mro. 243 Oreslauerstraße; Hr. Kaufmann Hempel aus Breslau, Frau Gutsbesitzerin von Prusimska aus Sędzino, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Bninski aus Gutow, Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Pudlizsti, Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Ottusz, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer von Zakrzewski aus Wola, Frau Gräfin v. Gajewska und Frau v. Szoldrska aus Wolskein; I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Major v. Bork aus Frankensstein, I. in Mro. 99 Wilde.

Befanntmachung.

Das im Obornifer Kreize Posener Despartements belegene, zur Herrschaft Busbzissewo gehörige Vorwerk Gorzuchowo nebst der Haulanderen Wladyszyn, soll auf 3 Jahre, von Johanni d. J. dis dashin 1828, meistbietend im Termin den 22. Juni 1825. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsenath Elsner in unserem Partheien-Zim=

Obwieszczenie.

Folwark Gorzuchowo z hollendrami Władyszyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim pożone, do maiętności Budziszewskie należące, na trzy po sobie idące lata, od S. Janar. b. do S. Jana 1828 w terminie dnia 22. Czerwca zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu

mer verpachtet werben. Pachtlustige werben mit bem Eröffnen vorgelaben, bag bie Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesichen werben konnen.

Pofen ben 23. Marg 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht. moga.

Ziemiańskiego Elsner, w naszey Izbie Instrukcyiney, więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone zostaną. Ochotę dzierzawienia mających na termin ten z tym oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 23. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanutmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baß die zufolge unserer Berfügung von dem Friedensgerichte zu Samter eingeleitete Subhastation des den Simon Menerschen Speleuten gehörigen Grundstuds unter Nro. 132 zu Obrzycko, auf den Antrag bes Extrahenten berselben aufgehoben, und daher der von dem gedacten Friedensgerichte am 13. Mai anstelende Licitations Termin wegfällt.

Pofen ben 21. April 1825.

Abnigh Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomosci, iż subhastacya gruntu do małżonków Simon Meyer należącego, w Obrzycku pod liczbą 132 położonego, rozporządzeniem naszym przez Sąd Pokoju Szamotulski rozpoczęta, na wniosek extrahenta wstrzymaną, i w skutek tego, termin licytacyiny, przed Sądem Pokoju wspomnionym na dzień 13. Maja r. b. wyznaczony, uchylonym został.

Poznań d. 21. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal - Borlabung

Ueber ben Nachlaß des zu Iborowo verstorbenen Felician von Zoltowski ist auf ben Antrag bes Beneficial-Erben ber erbstäftliche Liquibations-Prozes heute erbstuck worden.

de au ben nachlaß Anspruche zu haben vermeinen, porgelaben, in bem auf ben 3 ten Mai b. J. Bormittags um 9

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego w wsi Zborowie Felicyana Żółtowskiego na wniosek Sukcessorów iego proces sukcessyino likwidacyiny otwarty został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie konotacyjnym, dnia 31. MaUhr vor dem Landgerichts-Referendarius v. Arvger in unserm Instructions-Zimmer anstehenden Connotations = Termin persönlich oder durch geschlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nacht zuweisen, widrigenfalls aber zu gewärztigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und an basjenige Vermögen werden, vas nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratenbenten, welche persfonlich zu erscheinen verhindert werden, und denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Landge-richtsrath v. Gizycki, Justiz-Commissaries Jacobi und von Przepalkowski in Borschlag gebracht, die sie mit Boll-macht und Information versehen konnen.

Pofen ben 20. Januar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. ia r. b. o godzinie gtéy zrana, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger, w Izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im na zaspokoienie przekazane będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentóm, którzy osobiście stawić się niemogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUrr. Kommissarzy sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Giezyckiego, i Przepałkowskiego i Jakobiego iako Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 20. Stycznia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jur Bersilberung bes zur Concurs-Masse ber Handlung Gottfried Berger et Sohne gehörenden sehr bedeutenden Weinlagers, sollen nach Beschluß der Wehrheit der Gläubiger, von 14 zu. 14 Tagen Verkäuse an den Meistbietenden in beliebigen Quantitäten nach dem Begehr ber Kausliebhaber statt sinden.

Bu diesem Ende wird ber erste Termin auf Freitag ben 29. April bieses Jahres Bormittags von 9 bis 12 Uhr und

#### Obwieszczenie.

Do spieniężenia składu wina w wielkiéy ilości do massy konkursowéy handlu Gottfrieda Berger i synów należącego, od 14 do 14 dni podług opinii więcey wierzycieli, naywięcey daiącemu w upodobanych ilościach na żądanie ochotę kupna maiących sprzedaż nastąpić ma.

W tym celu wyznaczonym został pierwszy termin w Piątek dnia 29. Kwietnia r. b., przed południem

Nachmittage von 3 bis 6 Uhr in bem gur Concurs = Maffe gehorenden Saufe Mro. 184 ber Bafferftrafie hierfelbft vor bem Landgerichts = Referendarius Arzyw= dzinski angesett; bemnächst wird 14 Tage barauf am 13. Mai ebenfalls Freitage, fobann am 27. Mai, und fofort alle 14 Tage jedesmal Freitags in gleicher Urt, bie offentliche Berfteige= rung bis ju ganglicher Aufraumung bes Weinlagere fortgefett werden.

Dice wird hiermit gur bffentlichen Kenntuiß mit bem Bemerken gebracht, baf bei bem Curator ber Daffe Juftig= Commiffaring Brachvogel, fo wie bei bem Ruper Kalfowski in bem Berger= schen hause, die gerichtliche Tare ber zu verfaufenden Weine jederzeit eingefe=

hen werben fann.

Der bidber beftebenbe Berfauf ber Weine im Ginzelnen bauert in bem gewöhnlichen Locale für jetzt auch noch poiedyńczo w lokalu zwyczaynym fort.

Pofen ben 11. April 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Muf ben Untrag eines Glaubigers, foll bas ben Unton Rotedischen Erben gehörige, hier unter Dro. 167 auf ber Wafferstraße belegene, im Jahr 1820 gerichtlich auf 6807 Rthlr. 7 ggr. ge= wurdigte Bohnhaus, meiftbietenb perfauft werben.

Die Bietungstermine fteben auf ben 9. Mai b. 3. den 11. Juli b. 3.

od godziny gtéy do 12téy, a po południu od 3ciéy do 6téy, w domu pod Nrem 184, na ulicy Wodney tu w Poznaniu, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskim, po upłynionych potém 14stu dniach, w dniu 13. Maja również w Piątek, a potym w dniu 27. Maja i następnie co 14 dni zawsze w Piątek w podobnym sposobie, publiczna sprzedaż, aż do zupełnego wytoczenia składu wina kontynuowaną być ma.

O czym uwiadomia się publiczność z tą wzmianką, iż u Kuratora massy Kommiss. sprawiedliwości, Brachvogel, i u Kipra Kalkowskiego w domu Bergerćw, taxa sadowa sprzedać się maiącego wina, przey-

rzaną być może.

Dotychczasowa zaś przedaż wina trwa iak dotad ciagle.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniesek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczba 167 na ulicy wodney położony wroku 1820 sadownie na 6807 Talar. 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem na dzień g. Maia r. b. na dzień 11. Lipca r. b. und ben 9. September d. J. Dormittags um 9 Uhr vor dem kandge= richts = Referendarius Rantak in unserm

Inftruftionegimmer an.

Kauf= und Besitzsähige werben vorgeslaben, in diesen Terminen, von welchen ber letzte peremtorisch ist, personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an ben Meistbiethenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Taxe und Bebingungen konnen in ber Registratur eingefeben werden.

Pofen ben 23. Januar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

i na dzień 9. Września r. b.
o godzinie otey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak,
w Izbie instrukcyjney Sądu naszego
wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Edictal=Vorladung.

Das unterzeichnete Landgericht macht hierdurch bekannt, daß über das Versmögen des am 5. Mai 1823 verstorbenen Pächters Wilhelm Heinrich Neusmann zu Zawady der erbschaftliche Liquisdations = Prozeß eröffnet, und die Zeit der Erbsfnung auf die Mittagöstunde des heutigen Lages bestimmt worden.

Es werden daher alle diesenigen, welche Ansprüche an die Masse zu haben
meinen, zu dem auf den 14. Juni c,
vor dem Landgerichts = Referendarius von
Kryger Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts Schlosse anstehenden Zermine vorgeladen, personiich oder durch
gesetzlich zulässige Bewollmächtigte, wozu
ihnen die Justiz = Commissarien Bon,
Brachvogel und Jacobi vorgeschlagen

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański obwieszcza ninieyszem, iż nad maiątkiem zmarłego dnia 5. Maia 1823. dzierzawcy Wilhelma Henryka Neumann na Zawadach proces spadkolikwidacyiny otworzonym i dzień otworzenia takowego na godzinę dwunastą dnia dziscyszego wyznaczonym został.

Wzywaią się więc wszyscy ci którzy do massy iakie pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie

dnia 14. Czerwca r. b. przed delegowanym Ur. Referendaryuszem Kryger przed południem o godzinie 10tey w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, osobiście zgłosili, lub przez Pełnomocników prawem upoważnionych, na których im się w razie niewiadomości Kommis-

werben, sich zu melben, ihre Ausprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen und bie etwanigen Beweiß = Mittel mit zur

Stelle zu bringen.

Die ausbleibenden Gläubiger werden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Foroerungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Posen den 15. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. sarze Sprawiedliwości Boy, Brachvogel i Jakoby proponuią, pretensye należycie podali, udowodnili i dowody iakie mają, złożyli.

Wierzyciele nie stawaiący utracą wszelkie prawa pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego, coby się po zaspokoieniu wierzycieli zgłaszających się, z massy ieszcze pozostać mogło, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 15. Stycznia 1825;

Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

#### Chictal= Citation.

In bem Sypothekenbuche bes im Großherzogthum Pofen und deffen Roftner Rreife belegenen abelichen Guts Ro= forgun, wogu ber erfte Untheil bes Dorfs Godzifzewo gehort, fteht Rubr. II. Nro. I. bas Recht zum Pfandbefige biefes Gute fur ben verftorbenen Ignag von Mierzewski ex cessione bes Joseph v. Wielowiensti und Rubr. III. Nro. I. ein Capital von 17916 Rtlr. 16 ggr. ober 107500 fl. poin. eingetragen, mel= ches Lettere ber Ignat von Mierzewsfi ex cessione des Joseph von Wielowien= Bi im Pofenfchen Grod = Gerichte vom 25. Juni 1788 ale eine Realforderung, wofur er sich in bem sub Nro. I. Rubr. II. befonbere vermertten Pfandbefige befunden, am 28. Juni 1796 angemelbet

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznev w Wielkiém Xięstwie Poznańskiém w Powiecie Kościańskim położonych dóbr szlacheckich Kokorzyna, do których pierwsza część wsi Godziszewa naležy, pod Rubryką II. Nr. 1. prawo do zastawney posessyi tychże dóbr dla zmarłego Ur. Ignacego Mierzewskiego ex cessione Ur. Jozefa Wielowieyskiego pod Rubr. III. Nr. 1. kapital 17,916 talar. 16 dgr. czyli 107,500 złotych zapisany, który ostatni Ignacy Mierzewski na mocy cessyi przez Józefa Wielowieyskiego w Grodzie Poznańskim d. 25. Czerwca 1788 wystawioney iako pretensyą realną, względem którey w posessyi zastawney pod Nr. 1. Rubr. II.

hat, und welches bei ermangelndem Un= erfemtniffe ber Richtigfeit ber Forberung in quanto von Seiten ber Bormund= fchaft bes bamaligen minorennen Gigen= thumere Kaver von Baremba ex decreto bom 30. April 1801 in vim protestamonis pro conservando pure vermertt worden ift. Die jetige Gigenthumerin bes Gutes Roforguit, Die verwittwete Frau Generalin Johanna von Swiecida geborne Grafin von Lochocka, hat nun bei Ueberreichung ber gerichtlichen Quit= ung bes Miterben Thomas v. Mierzem= ski vom 27. Juni 1800 auf Loschung biefes Rechts jum Pfandbefit und bes Rapitale felbft angetragen.

Wir fordern baber alle biejenigen, welche an vorbefagte Intabulata einen Unfpruch zu haben glauben, und na=

mentlich:

1) bie Erben bes ju Roforgon ber= ftorbenen Ignat v. Mierzewsti,

2) ben Ignat von Bninefi ober beffen Erben,

3) ben Unton von Roznowefi ober beffen Erben

hierdurch auf, ihre etwanigen Unspruche und zwar bie ad I genannten Erben, wegen bes gangen Capitals und bes Rechts jum Pfandbefit, bie ad 2 und 3 aufgeführten Perfonen aber megen ber für fie auf bas Rapital ber 17916 Rtlr. 16 ggr. mit refp. 2489 Rithlr. 11 ggr. 84 pf. und 1666 Rthlr. 16 ggr. ver= merkten Protestationen, in bem auf ben 18. Mai 1825 vor bem Deputirten Randgerichterath Gabe in unferm Beoddzielnie wzmiankowaney się znaydował, pod dniem 28. Czerwca 1706 zameldował i który w braku przyznania rzetelności pretensyi in quanto z strony opieki na ówczas małoletniego dziedzica Ur. Xawerego Zaremby ex decreto 30. Kwietnia 1801 roku in vim protestationis pro conservan-

do jure konotowany został.

Teraźnieysza dziedziczka dóbr Ko. korzyna Joanna z Hrabiów Lochockich po ś. p. Janie Swiecickim niegdyś Generale polskim wdowa przy złożeniu sądowego kwitu współsukcessora TomaszaMierzewskiego z dnia 27. Czerwca r. 1800 o wymazanie tak wspomnionego prawa do zastawney possessyi, iako i kapitalu wniosła. Wzywamy przeto wszystkich którzy do powyżey powiedzianych intabulatów pretensye mieć mniemaia a mianowicie:

1) Sukcessorów po zmarłym w Kokorzynie Ignacym Mierzewskim;

2) Ignacego Bnińskiego lub tegoż Sukcessorów,

3) Antoniego Rožnowskiego lub tegoż Sukcessorów,

ažeby prawa swoie, a to ad I wymienieni Sukcessorowie względem całkiego kapitalu i prawa do zastawney posessyi, ad 2 i 3 wymienione osoby zaś względem subingrossowanych dla nich summ resp. 2489 tal. 11 dgr. 84 fen. i 1666 tal. 16 dgr. na kapitale w mowie będącym w terminie na dzień 18. Maia 1825. come (Schalarped to and a fict on a tempts latered the second to

richtelofale anftebenden Termin in beweisfender Form geltend zu machen, weil sonst dieselben damit pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferslegt werden wird.

Fraustadt den 20. Dezember 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

przed Delegowanym Ur. Gaede Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego na znaczonym w formie autentyczney u sprawiedliwili, albowiem w razie preciwnym z takowemi prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa d. 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Bekanntmachung.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmas chung vom 8. November v. J. in den Possener Intelligenz-Blättern Nro. 97. 101. für das Jahr 1824. und Nro. 1. d. J. wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Amtmann Rorenz Ziemski und der Rosalia Geisler aus Grzmizca nicht nur die Gemeinschaft der Güter, sondern anch die des Erwerbes ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 10. Marg 1825. Konigl, Preußisches Landgericht.

#### Obwiesczenie.

or a literal na readilisance who

Z odwołaniem się do naszego obwieszczenia z dnia 8. Listopada r. p. w Poznańskim Urzędowym Dzienniku w Nrze 97. i 101 za rok 1824, i w Nrze 1., za rok bieżący umieszczonego, czynisię ninieyszym wiadomo, że pomiędzy Naddzierzawcą Woyciechem Ziemskim, i Rozalią Geisler z Grzmiący, nie tylko wspólność maiątku, ale i dorobek wyłączony iest.

Bydgoszcz d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

49 istoria ki akt ting hit gind

was but some serving

Subhaftations=Patent.

Books Wiecespr. god news heave

Die im Dirzeszower Kreise belegene, zur Herrschaft Trzcinica, und ben Miller Franz Kraftschen Shelenten gehörige Wassermühlen-Wirthschaft Pila genannt, besiehend aus zwei Wohngebauden, in beren einem die Mehlmühle besindlich ist, einer Brettmühle, Stallungen, Scheune, Acker und Wiesen, auf 2517 Athle. gewürdiget, soll Schulden halber im Wege ber Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir brei Termine auf

den 25. April c.,

ben 25. Mai c., und

ben 25, Juni c.,

von benen die erften beiben in ber Stabt Rempen, ber lette aber in ber Pila-Muble felbst abgehalten werden follen, vor unserm Deputirten, dem Friedens-Gerichts - Uffeffor herrn von Czankowski angesett.

Kauflustige, welche besithe und gahe lungsfähig sind, fordern wir auf, an ben gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tore kann hier und bei bem Friebenegericht in Kempen eingeschen werden.

Rrotofdin den 25. Januar 1825.

Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn Piła zwany, w maiętności Trzcinickiey, Powiecie Ostrzeszowskim położony, do małżonków Kraftów należący, a składaiący
się z dwóch domostwów, w których
iednym młyn się znayduie, tudzież
z piły, obór, stodoły, rol i łąk ogółem na 2517 tal. sądownie oszacowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina przed Deputowanym naszym Assessorem Sądu Pokoiu w Kempnie W. Czaykowskim na

dzień 25. Kwietnia r b.
dzień 25. Maia r. b. i
dzień 25. Czerwca r. b.

z których pierwsze termina w mieście Kempnie, a ostatni w samym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte bydź maia.

Wzywamy przeto chęć kupua i zdolność posiadania maiących, aby

się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze nasżey i w Sądzie Pokoiu w Kempnie przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 25. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, zum Eustachins v. Grabskischen Nachlaß geshörige adeliche Gut Wieczyn nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 45069 Rthlr. 1 fgr. 9 pf. gewursbigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. August C., ben 19. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 23. Februar, 1826., vor dem herrn Landgerichterath Ruschke Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden diefe

Zermine befannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Zore fann in unferer Regiftratur

eingesehen werden.

Rrotoschin ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Die im Krotoschiner Kreise in dem Dorfe Kromolice unter Mro. 12, 26 und 39 belegenen Bauer = Nahrungen, dem Mathias Adamiak, dem Wonciech Franz und dem Johann Weiß gehörig, aus drei Patent Subhastacyiny.

Dobra Wieczyn, pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45 069 śgr. 1 fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie gtéy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Obwieszczenie.

Gospodarstwa w Powiecie Krotoszyńskim, we wsi Kromolicach, pod Numerami 12, 26, i 39 położone, do Macieja Adamiaka, Woyciecha Franz, i Jana Weiss należące, a Wohn = Gebanden, Garten, Acker und Wiesen bestehend, und gerichtlich auf 826 Athlr. 18 sgr. 6 pf., 673 Athlr. und 709 Athlr. 19 sgr. abgeschäft, sollen im Wege der Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 26. Juli c. vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Boreztius früh um 10 Uhr in unserem Gezichtslocale allhier angesetzt. Kauflustige, welche besig = und zahlungsfähig sind, laden wir an dem gedachten Tage bier zu erscheinen, und ihre Gebote abzugezben. Die Taxen können in unserer Rezgistratur eingesehen werden.

Krotoschin den 10. Marz 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Arotoschiner Areise im Dorfe Kromolice unter Mro. 15 belegene, den Gebrüdern Samuel und Carl Lichel zugehörige Erundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1638 Atlr. 20 fgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 29. Juni,
den 26. Juli,
und der peremtorische Termin auf
den 24. August c.,

składające się z domów, potrzebnych zabudowań gospodarskich, ogrodów, rol, i łąk, sądownie na Tal. 826 śgr. 18. fen. 6., Tal. 673 i 709 Tal. 19. śgr. ocenione, w drodze publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 26. Lipca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Boretius, o godzinie łotey zrana, w mieyscu posiedzenia sądu tuteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania, i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili, licyta swe podali.

Taxy w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Krotoszyn d. 10. Marca 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 15 położona, do Samuela i Karola braci Loechel należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1638 śgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Czerwca r. h. na dzień 26. Lipca r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie otéy, przed W. bor bem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Ranfern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetztliche Grunde dies verhindern.

Die Taxe fann in unserer Registratur

Rrotofchin ben 17. Marg 1825.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Sędzią Roquett w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy w terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, jeżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

W Krotoszynie d. 17. Marca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die am Schloßteiche bei ber Stadt Offrzesson (Schildberg) belegene Malzemuhle, wird mit dem 23. April c. pachtz los, und foll in Pausch und Bogen ohne Anschlag und Gewährleistung noch auf ein Jahr, nemlich bis zum 23. April 1826, öffentlich verpachtet werden.

Mir haben hierzu einen peremtorischen Lieitations = Termin auf den 4. Juni c. anberaumt, und laden zahlungsfähige Pachtlustige ein, sich in diesem Termine Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Boretius hier auf dem Landgericht einzusinden, und den Zuschlag an den Meistbietenden nach vorhertiger Genehmigung der Sequestrations= Behörde zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen werben im Ter= mine eroffnet werben.

Krotoschin ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Młyn do melenia słodu przy stawie zamkowym pod miastem Ostrzeszowem położony na dzień 23. Kwietnia r. b. wychodząc z dzierzawy, ryczałtem bez anszlagu, i ewikcyi na rok ieden to iest aż do 23 Kwietnia 1826 r., publicznie wydzierzawionym być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyjny zawity n a dzień 4. Czerwca r. b. wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiących, aby się wterminie tym o godzinie gtey zrana, w sądzie tuteyszym, przed W. Sędzią Boretius stawili, i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego za potwierdzeniem władzy administracyjney oczekiwali.

Warunki dzierzawne w terminie ogłoszonemi zostaną.

Krotoszyn d. 28. Marca 1825. Król. Pr. Sad Zieminaski. Subhaftatione : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, bem Andreas von Zakrzewski zugehörige adliche Gut Radajewice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23009 Rthlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 1. December c., ben 1. Marz 1825., und ber peremtorische Termin auf ben 1. Juni 1825.,

por bem herrn Landgerichterath Rraufe Morgene um 8 Uhr allbier angesett.

Besitzsähigen Räusern werben diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 19. Juli 1824.

Ronigl. Preuf. Land=Gericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Radajewice pod jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim położone, a W. Andrzeja Zakrzewskiego dziedziczne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 23,009 śgr. 12 szel. 11 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Grudnia r. b., dzień 1. Marca 1825., termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Czerwca r. p. zrana o godzinie 8. przed W. Krause Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 14. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Kreise im abelichen Dorfe Prondy belegene, den Müller Johann und Eva Rosina Jacobischen Cheleuten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tape auf 1385 Athlir. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden, und die Bietungszermine sind auf

ben 22. April c., ben 20. Mai c., und ber peremtorische Termin auf

ben 24. Junius c., vor bem herrn Landgerichts = Rath Kroll Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt.

Besithfahigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sefern nicht gesetzliche Grunde de bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine jedem frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tage vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 14. Februar 1825. Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny we wsi szlacheckiey Prądach w Powiecie Bydgoskim położony, do młynarza Jana Jakobi i iego żony Ewy Rozyny należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1385 oceniono, ma bydź na żądanie pewnego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemn sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 22. Kwietnia r. b. dzień 20. Maia r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 24. Czerwca r. b., zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Knoll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatniem nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14, Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Inowroclawichen Rreife belegenen, bem Ignat b. Krafzewefi zugehbrigen abeli= chen Guter Groß = Tupadly Mro. 295 und Przedboiewice Mro. 217, wovon bas erstere nach ber gerichtlichen Tare auf 26633 Rthlr. 4 fgr. 10 pf. und das lettere auf 21728 Rthlr. 4 fgr. gewur= bigt worden find, follen auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber offent= lich an ben Deiftbietenben verfauft merben, und bie Bietungs-Termine find auf

> ben 18. Mart, ben 22. Juni,

und ber peremtorische Termin auf

ben 23. Sepfember 1825., bor bem herrn Landgerichterath Sprin= ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Grundftud bem Meifibietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetgliche Grun= be bies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann ju jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 22. November 1824.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedboiewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, dziedziczne, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 sgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 sgr. sa ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, któ. rym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Marca 1825, na dzień 22. Czerwca 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825, zrana o godzinie 8méy, przed W. Springer, Sędzią w mieyscu wyzna-Zdolność kupienia czone zostały. maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagac powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Publifanbum.

Die zum Gregor Borowiczschen Nachlasse gehörigen, in Zirke belegenen, 316 Athlir. 16 ggr. taxirten Grundstücke, bestehend in einem Bauplatz Nro. 118, einem Garten, Wiese und Ackerstück, werden zur bestern Auseinandersetzung der Erben, zusolge Rescripts Sines Kdniglichen Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz, im Termine den 12 ten Juli c. zu Zirke, öffentlich an ben Meistbickenden verkauft, zu welchem Behuse wir Käuser einladen.

Die Taxe kann hier jeberzeit eingeses hen, und die Raufsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werben.

Jugleich forbern wir alle unbekannte Real-Pratendenten auf, mit ihren etwanigen Real-Unsprüchen auf die genannte Grundstücke, bis spatestens im Termine sich zu melden, im Unterlassungsfalle sie damit pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen wied auferlegt werden.

Birnbaum ben 19. April 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Grunt do pozostałości Grzegorza Borowicza z Sierakowa należący, 316 Tal. 16 śgr. otaxowany, składaiący się z placu do zabudowania Nro. 118., ogrodu, łąki, i roli, zostanie, końcem lepszego rozdysponowania Sukcessorów, stósownie, do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, na terminie dnia 12. Lip ca r. b., w Sierakowie, publicznie więcey ofiarucemu sprzedanym, do czego ochotników wzywamy.

Taxa może być każdo dziennie przeyrzaną, warunki zaś na terminie

zostaną obznaymione.

water her Chief stempto to the late to the will

Tudzież wzywamy wszystkich realnych pretendentów, iżby się zswemi realnemi korzyściami do gruntu mniemanego, naypóźniéy do terminu poniższego zgłosili, w przeciwnym bowiem razie, iż z swemi pretensyami nie tylko upadną, ale owszem wszelkie milczenie im zakazane zostanie.

Międzychod d. 19. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokouj. Befanntmachung.

Die den Gellertschen Cheleuten zugeshörige, bei Kolne eine Meile von Birnsbaum stehende, 1043 Athlr. 23 fgr. 9 pf. taxirte Wassermühle nebst Zubehör, wird Schulden halber zufolge Rescripts Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meserig, allbier in den Terminen

ben 3oten Mai,
ben 3oten Juni, und
ben 3oten Juli c.,
bffentlich an ben Meistbietenben verkauft,
zu welchen wir Kaufer einladen.

Die Taxe fann bier jederzeit eingeseben und die Bedingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

Birnbaum ben 9. April 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Młyn z przynależytościami pod Kolnem, iednę milę od Miedzychoda leżący, małżonkom Gellert należący, na 1043 Talarów 23 śgr. 9 fenotaxowany, zostanie z przyczyny długów stósownie do złecenia Przesw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, tu w mieyscu na terminach

dnia 30go Maja, dnia 30go Czerwca, i dnia 30go Lipca r. b., więcey ofiarującemu publicznie sprzedanym, do czego ochotników niniey-

szym zapraszamy.

Taxa może bydź każdodziennie przeyrzaną, zaś warunki na terminie

obznaymione zostaną. Międzychod d. 9. Kwietnia 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

In bem am 28. Februar c. angestandes nen, durch die Jutelligenz-Blätter Mro. 101 pro December a. p., Nro. 3. pro Januar c. und Beilage Nro. 9. befannt gemachs ten Termin hat sich kein Käufer zu dem in der Lindenstadt Nro. 51 stehenden, 88 Mthle. 11 sgr. taxirten Hause gemeldet.

Es ftehet ber anberweitige Termin

#### Obwieszczenie.

Dnia 28go Lutego r. b. wyznaczonym, w dziennikach intelligencyjnych Nro. 101. w miesiącu Grudniu r. z., Nro. 3. w miesiącu Stycznia r. b. z dodatkiem Nro. 9. publikowanym terminie, żaden ochotnik na dom na lipowym mieście pod Numerem 51 leżący, i na 88 Talarów otawowany, się nie stawił, przeto powtórny termin na

auf ben 31. Mai d. J. an, zu welchem wir Kauflustige einladen.

Birnbaum ben 9. April 1825.

Rouigl. Preuß. Friedensgericht.

dzień 31. Maja r. b., wyznaczony został, na który ochosników upraszamy.

Międzychód d. 9. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Drei Dugend abgepfändete filberne Egloffel, 66 Rthlr. taxirt, werden im Termine den 14. Juni c. Vormittags bffentlich an den Meistbietenden hier verstauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Birnbaum ben 12. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### PUBLICANDUM.

Trzy tużiny wyfantowanych śrebrnych łyżek, na 66 Talarów otaxowanych zostaną na terminie

dnia 14. Czerwca r. b., przed południem publicznie więcey daiącemu tu w mieyscu przedanemi, na który ochtników upraszamy.

Międzychod d. 12. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Avertissement. Daß bie henriette Friederike Wilhelmine geborne Menser bei erreichter Großiährigkeit erklart hat, mit ihrem Chegatten, bem Grenz-Controlleur Kantelberg zu Kaliskowie — Kaliske bei Grabowo — in getrennten Gatern leben wolle, wird hiermit bekannt gemacht.

Königeberg ben 22. Marg 1825.

Roniglich Preußisches Pupillen = Collegium von Oftpreußen.

Subhaftations=Patent.

Das zur Kreis = Steuer = Einnehmer Strämkeschen Liquidations = Masse geshörige, eine halbe Meile von Krotoschin, am Wege nach Abeliau belegene, auf 2077 Athlr. 22 fgr. gewürdigte Vorwerk Bargiel, soll zur Befriedigung ber Gläubiger in ben vor bem Deputirten Landgerichtstrath Kosmeli auf

ben 11. April 1825., ben 13. Juni 1825., und

Patent Subhastacyiny.

Folwark Bargiel do massy likwidacyinéy niegdy poborcy powiatowego Straemke należący, pół mili od Krotoszyna nad drogą Odalanowską położony, na 2077 Tal. 22 śgr. oszacowany, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 11. Kwietnia 1825., dzień 13. Czerwca 1825., i ben 24. Angust 1825. Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts = Lokale anberaumten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzsähige Kauslustige eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während der Dienststunden nachgesehen werden.

Rrotoschin ben 10. December 1824. Fürfil. Thurn= und Taxissches Fürftenthums = Gericht. dzień 24. Sierpnia 1825., o godzinie 10. zrana w łokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, dla zaspokoienia wierzycieli naywięcej daiącemu publicznie sprzedany bydź ma, na które to termina chęć kupna i zdolność posiadania maiący ninieyszem zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną

bydź może.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1824, Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Befanntmachung.

Berschiedene zur Christoph Nettelbecksschen Berlassenschaft gehörige Mobilien, bestehend in Dieh, Wirthschafts = und Ader-Geräthschaften, welche zusammen auf 135 Athlr. 16 fgr. 9 pf. abgeschätzt sind, sollen auf den Antrag der Erbinsteressenten öffentlich an den Meistbietensben verkauft werden.

Im Auftrage bes hiesigen Hochloblichen Fürstenthums-Gerichts habe ich zu biesem Behuf einen Termin auf den 17. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in dem unter Nro. 9 zu hellefeld, Rent-Umts Orpiszewo, belegenen Colonisten-Hause anderaumt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Krotoschin ben 25. April 1825. Der Fürstlich Thurn= Taxissche Fürsten= thums=Gerichts: Secretair St. Blanquart. Obwieszczenie.

Różne ruchomości do spadku niegdy Krysztofa Nettelbeck należące, z bydła, porządków gosgodarskich i rólniczych składaiące się ogółem na 135 Tel. 16 śgr. 9 fen. oszacowane, na wniosek interessentów spadkowych naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Z zlecenia tuteyszego Prześ. Sądu Xiesiwa wyznaczylem w tym celu

termin na

dzień 17. Maja r. b.,
przed południem o godzinie 9. w
domu pod Numerem 9. na kolonii
Hellefeld, do Ekonomii Orpiszewskiéy należącey, położonym, na który chęć kupna maiący ninieyszem
zapozywaią się.

Krotoszyn d. 25. Kwietnia 1825. Sekretarz Xiażęcego Thurn i Taxis Sadu Xięstwa

St. Blanquart.

25 Athlr. Pramie. In ber Nacht vom 22. jum 23. b. M. find mir theils durch Nachschluffel, theils durch gewaltsamen Einbruch unter Nro. 427 Gerberstraße folgende Munzsorten entwendet worden, nemlich:

1) Doppelte und einfache Friedriche = und Louistor,

2) neue vollwichtige Sollandifde und Cremniger Dufaten,

3) Preußisch und polnisch Courant,

4) Caffen = Unweifungen in 5= und I Thalerftuden,

5) Treforscheine,

6) eine filberne Springuhr mit gang fleinem Glafe.

Wer den Thater dieses gewaltsamen Einbruchs ermittelt, empfängt von mir, bei Berschweigung seines Namens, fünf und zwanzig Thaler Breug. Courant. Posen den 29. April 1825.

Daß bei mir auf Berdychowo Nro. 1 mehrere anständige Mbbel, ale: Schränke, Sopha, Stuhle, Betten und Spiegel, billig zu vermiethen find, mache ich hiermit ergebenst bekannt. Posen ben 29. April 1825. E. F. Jarocki.

Soeben und weißen sehr schonen, frischen, diesjährigen Rleesamen verkauft außerft billig